Diese Zeitung erscheint täglich mit Ausnahme es Montags. — Pränumerations= Preis für Einheimische 2 Mr - Auswärtige gablen bei ben Raiferl. Poftanflalten 2 Mr 50 &

Begründet 1760.

Redaction und Expedition Baderftrage 255. Inserate werden täglich bis 21/2 Uhr Nachmittage angenommen und toftet bie fünffpaltige Beile gewöhnlicher Schrift ober beren Raum 10 &

Nr. 72.

Donnerstag, den 26. März

Ginladung jum Abonnement

"Thorner Zeitung" II. Quart. mit zwei illuftrirten, wochentlichen Gratis = Beilagen:

bem "Illuftrirten Conntageblatt."

bem "humoriftischen Wochenblatt" ohne Preis = Erhöhung der Zeitung.

Albonnementspreis bei allen Boftanftalten 2,50 Dt., in Thorn bei ber Expedition 2 Mf.

Für Rulmfee und Umgegenb nimmt Berr L. H. Gotthilf in Rulmfe e Bestellungen entgegen.

Die Expedition der "Thorner Beitung".

# An unsere Leser.

Der heutigen Rummer ber "Thorner Beitung" liegt Mr. 13 des

"humoriftischen Wochenblattes", bei. Wir liefern daffelbe als zweite Gratis-Beilage unferer Zeitung an jedem Donnerftage, fo dak also

am Donnerstage das "humoristische Wochenblatt", am Sonntage (wie bisher) das "Illustrirte Sonntaasblatt"

ohne Preis-Erhöhung der Zeitung beigefügt werden wird.

Abonnenten, welche der Zeitung vom 1. April neu beitreten, erhalten von heute ab bie Zeitung bis zum 1. April gratis.

Thorn, den 26. März 1885.

Die Redaction und Expedition der "Thorner Zeitung".

# Der Porfkantor.

Bon hermine Louran.

(Aus der vortrefflich redigirten "Neuen Musit-Beitung" mit Erlaubniß des Berlegers B. 3. Tonger in Köln abgedruckt.)

(Schlub.) Noch einmal trafen sich ihre Blicke, dann schritt der Fremde in der Richtung der Kirche davon. Liese aber sah ihm, verborgen hinter ben fleinen Fenftern nach, jo lange fie ihn erbliden gen hinter den tetenen Fenteckt lach, jo lange sie ihn erbucen konnte, dann ging sie nachdenklich zurück an ihre Arbeit. Der Fremde mit der hohen schlanken Gestalt und den klaren, grauen Augen hatte besonderen Eindruck auf sie gemacht und in Gedanten verglich sie ihn mit den jungen Bauern aus dem Dorfe, die ihr schön thaten und dieser Vergleich siel sehr zum Nachtheil der Dörster aus. "Wer er wohl sein mochte", so frug sie sich immer wieder.

Emsig arbeitete fie weiter, bis der Teig genug geknetet war, bann setzte sie ihn zum Aufgehen an einen warmen Ort und eilte in ihre Kammer, um sich zu fäubern und schon zu machen. Ihre Citelkeit war erwacht, sonst gab sie wenig auf Firlesanz, heute aber wollte sie schön sein, um ihm zu gefallen, den sie noch immer so vor sich erblickte, wie er an der Rüchenthüre geftanden und ftrahlenden Auges und lächelnden Mundes auf fie niebergesehen hatte. Sie brachte ihn gar nicht aus bem Sinne und es dunkte ihr eine Ewigkeit bis sie des Vaters tiefen Baß und die weiche sonore Stimme des Fremden im Vorgartchen vernahm. Während Liese so vergebens versuchte, ihren Kopf auf alltägliche Gedanken zu lenken, war der Fremde mit Peter das Dorf entlang nach der kleinen Kirche geschritten, bort hatte er feinen Begleiter mit vielem Danke gurudgeschickt und trat lang-

sam burch das Portal des unscheindaren Gotteshauses.

Der Kantor spielte noch immer, schlecht und recht, wie es ihm vergönnt war; da trieb den jungen Mann die Lust, dem Schullehrer da oben zu zeigen, wie man Orgel spiele. Gesagt, gethan — leichtfüßig ging er die Treppe hinan und stand bald neben dem erschrockenen Orgelspieler, dem er durch einen Wink bedeutete, sich nicht stören zu lassen.

Kamerun.

Die Ernennung bes erften Couverneurs für bie beutichen Colonieen und im Speciellen für bas Ramerungebiet fteht bevor und damit die Errichtung eines geordneten Reziments. Bon großem Interesse mit Rücksicht darauf ist, was der in Kamerun weilende Berichterstatter der "Köln. Zig." seinem Blatte schreibt. Wir heben die bezüglichen Hauptstellen hervor: . Unter allen Ne-gerstämmen, die ich disher an der westafrikanischen Küste kennen gelernt habe, giebt es, glaube ich, teinen, ber ichwerer als bas Bolt von Ramernn zu regieren mare Richt, als ob es ben Ramerun-Leuten an Begabung und Berftändniß fehlte. Im Gegentheil. Sie besigen sogar ein recht feines Gefühl für Recht und Unrecht. Auch sind sie ein schöner, gesunder, torperlich fraftiger Menichenschlag. Aber bie langjährige Gewöhnung an ben aus bem Sanbel fich ergebenben leichten und beinahe muhelofen Berdienst hat sie bemoralisirt, von jeder ernsteren mehr That-traft erforbernden Arbeit abgelenkt und einen Sang jum Schwagen erzeugt, welchem die Geduld eines Engels nicht gewachsen sein würde. Die Dualla-Neger sind nicht bösartig, aber sie sind das, was der Engländer mit dem Ausdruck troublesome" bezeichnet und was wir mit dem deutschen Worte "lästig" nur theilweise wiedergeden. Als sich fürzlich der deutsche Admiral einem Häuptsling gegenüber über die gänzliche Unzuverlässissteit aller Negerausiagen und Negerversprechungen beschwerte, erwiderte der Schwarze: "Was weißer Mann sagt, ist wahr für Weiße und Schwarze; was schwarzer Mann sagt, ist wahr, wenn man schwarzen Mann kennt, und Lüge, wenn man ihn nicht verseht. Der Herr Admiral ist noch sehr jung in diesem Lande. Und ichwarzen Mann zu verstehn, müßte er erst sehr viel länger hier sein." Es liegt ein tieser Sinn in diesen Marten. Meine Ueberzenaung geht bahin, daß iene im Loppe Worten. Meine Ueberzeugung geht babin, baß jene im Lanbe ansässigen Kaufleute, welche sich auf die Sigenart der Singeborenen verstehen, bedeutend mehr von denselben erreichen werden, wie trot aller hinter ihm stehender Machtmittel ein im europätschen Stil vorgehender Officier. Damit soll allerdings nicht behauptet werden, bag ber Raufmann bie Unterflützung burch bie Machtmittel feines heimathlandes entbehren fonnte Aber bie Erfahrung ber letten Wochen hat gezeigt, baß man, um ju einer befriedigenden Regelung ber Berhältnisse zu gelangen, nicht in ber Beise, wie bas in Europa am Plate sein wurde, vorgehen sollte. Ples, was die Kausseute in biesem Lande erzielt haben, ift vermittelft gaben Ausharrens, fluger Berechnung und langer, beinahe endloser Berhandlungen erreicht worben. Das ift bie gewöhnliche Art des Berkehrs, an welche die Eingeborenen gewöhnt find. Nun versetze man fich in die Stimmung des Negers, wenn ber langsame Sang der Schnecke urplöglich jum Lauf bes Rosses beichleunigt, wenn an die Stelle bes orientalischen Phleg-ma's der Feuereifer Europa's treten foll. Anfänglich spottet der Schwarze, fpater wird thm bie Sache unbequem. Man hatte erwarten follen, bag bie Entfaltung verhältnigmäßig großer milt-tairifder Machtmittel einen überwältigenden Ginbrud auf bie Schwarzen ausgeübt haben wurde. In gewiffem Grabe

Als dieser geendet, frug der Fremde, "ob es ihm vergönnt fei, auch die Orgel zu probiren".

Migtrauisch und prüfend erst besah sich ber würdige Schullehrer seinen Nachbar und schob sich die dicke Brille zurecht, dann gab er zögernd seine Erlaubniß, nachdem der Andere ihm noch-mals versicherte, daß er wirklich "ein wenig" spielen könne.

Mit ziemlich überlegener Miene legte fich ber alte Mann in einen Stuhl zurück; wie sollte auch so ein junger Springinsfelb etwas Tüchtiges leisten können, hatte er selber boch sein halbes Leben dazu gebraucht, um leidlich die Kirchenlieder begleiten zu können und dann noch mußte er sie, wie auch heute, am Tage vorher durchgehen, sonst ging es nicht ohne Stocken ab.

Mit großer Sicherheit handhabte der Fremde die Orgel, die Register; er begann mit einem einfachen, ergreifenden Borspiele, von welchem er in die Melodie zu dem Liede:

"Ach bleib mit Deiner Gnade" überging und diese trefflich durchführte. Mächtig, immer mächtiger erschallten die Töne in dem kleinen Raume; unter des Fremden Händen war die Orgel eine ganz andere geworden. Ergreisend schilderte er den Kampf einer Seele, die nach langem Ringen zur Klarheit fam, und überwältigend brauften die Tonwellen über ben verzückten Kantor hin.

Mit diesem war eine große Veränderung vorgegangen. Bei dem Vorspiel noch hatte er gönnerhaft herniedergeblickt über die schlanke und doch so kräftige Gestalt, die so sicher und ruhig spielte, auf deren geistvollem Antlig aber der Wiederschein dessen zu lesen war, was er fühlte und hier so wahrheitsgetren, so

unübertrefflich wiedergab. Immer mehr wich diese Protectormiene dem Erstaunen: eine solche Behandlung der lieben, alten Orgel hatte der Kantor noch nicht gehört, die Taften schienen menschliche Stimmen geworden, so wunderbar weich flüsterten und sangen sie unter der kunftgeübten Hand. Allmählich wich der Ausdruck des Staunens

ist bas auch der Fall gewesen. kann man kein Pferd machen und bie Ratur bes Dualla Regers läßt fich nicht in einem Tage anbern. Dazu kommt, daß die verhältnismäßig großen militärischen Machtmittel, die hier gezeigt und entwickelt wurden, der Natur des Landes doch jehr wenig entsprachen. Gin paar Hundert Schritte abseits vom Unterlauf des Flusses befindet sich der feindliche Neger außer Schußweite und volltommen in Sicherheit. Mit ein ober zwei flachgebenben Schiffen und 200 ichwarzen, von weißen Officieren befehligten Lanbestruppen, bie nicht gang fo ängstlich wie unsere weißen Matrosen geschont zu werden brauchen, würde man ungefähr das Behnsache erreicht haben. Ich will nicht tadeln — denn es giebt bei dieser höchsten Pstichterfüllung nichts zu tadeln, aber ich will dies hervorheben, damit in ber Butunft ben biefigen Berhaltniffen Rechnung getragen werben moge. - - Gs wird fehr viel auf bie Berfonlichfeit bes für Ramerun ju ernennenben Gonverneurs antommen. Welchem Stande foll man ihn entnehmen? Es wurde meines Grachtens ebenfo große Bebenfen haben, einen allgu militärifd und zu wenig diplomatisch benkenben Officier, wie einen mit überseeischen Verhältnissen wenig vertrauen Juristen hierher zu senden. Damit soll durchaus nicht gesagt sein, das nicht auch der Officier- und Juristenstand die geeignete Persönlichteit darbieten könnte. Es kommt eben Alles auf die Bersönlichkeit an Die beste Kenntnis des Landes, seiner Bevölkerung und seiner Verhälnisse und auch die beste Schulung in der dier Fande vötligen und auch die beste Schulung in der dier Fande vötligen und auch eigenortieren Vinlamen. in der hier z: Lande nöthigen und ganz eigenartigen Diploma-tie bestigen Forschungsreisende und Kausleute. Unsere Regierung hat einen ganz ganz ausgezeichneten Tact bewiesen, indem sie unsere große Afrikaspeler zum Colonial-Consulardienst heranjog. Aber ich möchte mir ju bemerken gestatten, bag auch eine ausgiebigere Verwendung kaufmännisch geschulter Leute von gro-Bem Ruben fein tann. Es giebt unter ben Raufleuten geborene Diplomaten, die durch ihr eigenes Geschäftsinteresse zu einer so genauen Kenntniß des Characters der Eingeborenen gelangt find, wie Männer in anderer Stellung sie sich nur schwer aneignen tonnen." Seine weiteren Ausführungen faßt Dr. Bollner mit ben vorstehenden in folgenden Schlubsaten zusammen: Bier Factoren muffen zusammenwirken, um eine schone und blübende Tropencolonie entstehen zu lassen. Es sind das erfiens eine geordnete Bermaltung, zweitens ein schlauer und patriotischer Raufmannsfland, brittens eine Gruppe Capitaliften, welche, Die Somierigfeiten ber Arbeiterfrage überwindenb, Blantagen anlegen und viertens opperwillige Missionare, welche das Herz auf beme rechten Fleck haben und noch nich anglistrt sind. Die letteren gehören ganz entschieden zum westafrikanischen Programm, auf ihre Schultern fällt ein nicht unbeträchtlicher Theil ber une obliegenben Culturarbeit."

Deutscher Reichstag.

75. Sitzung vom 24. März. Das Präsidium wird ermächtigt, den Reichskanzler zu seinem 70. Geburtstag die Glückwünsche des Hauses darzubringen.

in tiefem Stillschweigen, — zu mächtig wirkten noch die eben gespielten und gehörten Weisen — bann erhob sich ber Kantor haftig und auf ben jungen Mann zuschreitend, rief er erregt: "Entweder find Sie Joh. Sebastian Bach — benn nur er muß fo fpielen können — oder Sie ftehen mit dem leibhaftigen seibeiuns im Bunde"

Auch der Fremde hatte fich erhoben und hörte lächelnd bie erregten Worte des Kantors, bann gab er ihm die Sand und erwiderte: "Ja, lieber College, ich bin Bach".

Rachdem der Alte seiner Freude und Verehrung herzlichsten Ausdruck gegeben, rief Bach. "Doch nun, verehrter herr Kantor, lassen Sie uns zurücksehren zu Ihrem muntern Töchterlein. bessen Bekanntschaft ich schon gemacht, als ich durch das Dorfschritt; heute Abend muß ich weiter ziehen, damit ich rechtzeitig in Weimar eintreffe"

Davon jedoch wollte ber biebere Kantor nichts wiffen, er überredete den Gaft, doch wenigstens bis morgen zu bleiben und ihm zu Liebe im Gottesdienst die Orgel zu spielen. Nach langem Sin- und herreben und in Erinnerung ber blauen Mugen Liesen's verstand sich Bach dazu und kehrte mit seinem neuen Freunde nach dessen Wohnung zurück, wo Liese schon einen kräftigen Imbiß zurecht gestellt hatte, den er sich auch tresslich munden ließ.

Als das Mädchen die Augen nicht abwenden konnte von seiner kraftvollen, biegfamen Gestalt und von seinem lieben Gesicht und als sie endlich seinen Namen erfuhr, fühlte sie, daß ein Sonnenftrahl in ihr Leben gefallen, ber basfelbe auf lange Beit, wenn nicht für immer erhellen wurde. Gie murbe abwechselnd blaß und roth, wenn er sie ansprach und war kaum im Stande, bas von ihm begehrte Bolkslied noch einmal zu singen,

jo stürmisch pochte ihr Herz gegen das eng gespannte Nieder. — Des andern Tags, es war Christi Himmelsahrt, erhob sich Liese schon bei Tagesgrauen. Da sie die älteste Tochter und die funftgeübten Hand. Allmählich wich der Ausdruck des Staunens in des guten Kantors ehrlichem Gesicht und machte einer großen Rührung Plat.

Alls der Spieler geendet, verharrten Beide eine Zeit lang sein land bei häuslichen Obliegenheiten erfüllen, damit sie

Die britte Berathung ber Novelle jum Reichsbeamtengeset wird auffAntrag bes Abg. Richter-Bagen aufgesett, ba die beutschfreifinnige Partei ju einzelnen Bestimmungen ber Borlage Stellung ju nehmen

noch nicht Gelegenheit gehabt hat.

Borber wiederholt Abg. Rapfer (Soc.) seine icon bei ber zwei= ten Lefung abgegebene Erflärung, daß die Socialbemofraten gegen Die Borlage ftimmen würden, weil fie feine Bericharfung ber Disciplinar= gewalt wollten. - Der Gefetentwurf betr. Die Befugnif von Geefahr= zeugen, welche ber Gattung ber Rauffahrteischiffe nicht angeboren, gur Führung ber Reichoflagge wird in britter Lefung unverändert genehmigt. E In britter Lefung finden ferner die Beschlüffe ber zweiten Berathung jur allgemeinen Rechnung über ben Reichshaushaltsetat für 1880/81 Debattelos Unnahme. Darauf wird die zweite Berathung ber Bollta= rifnovelle fortgefest. Die freie wirthschaftliche Bereinigung schlägt einen Boll von 1 Mr auf Cichorien vor.

Abg. Beit (natlib.) befämpft biefen Untrag, burch ben eine blübenbe exportfräftige Industrie geschädigt und ein nothwendiges Nahrungsmittel bes fleinen Mannes vertheuert werbe, mabrend die Landwirthichaft tei-

nen Ruten von diesem Zoll habe.

Abg. fo. Boler (conf.) weift bem gegenüber auf ben großen 3m= port dieses Artikels bin. Gelinge es, diesen Import fern zu halten, so werde der deutschen Landwirthschaft ber Ruten davon zufließen.

Staatsfecretar v. Burchardt: Die verbundeten Regierungen haben zu dem Antrage noch nicht Stellung nehmen können. Ich möchte aber glauben, daß für den Antrag gewichtige Gründe fprechen. Die deut= fce Production fann ben Bedarf beden, außerdem wird aber bas Musland, wenn es mit uns concurriren will, ben Boll tragen muffen.

Abg. De ne re-Salle (freif.) Die für ben Cichorienzoll fprechenden Gründe find die allerschwächsten. Das Rohmaterial wird badurch vertheuert und dem Magdeburger Markt ein Monopol gegeben. Die Ber= theuerung des Rohmaterials wird im Detailverkauf jum Ausbrud tom= men und bas Badden Cichorien um einen Pfennig theurer werben. Cichorienbrühe ift eins ber elenbeften Getrante und fie gebort ju ben Betranten, von benen ber Dichter fagt: "Man tann babei nicht fingen, man fann nicht frohlich fein." (Beiterkeit.) Bu bem ftolgen Ramen Cichorie fei Diefes fchlimme Bulver gefommen, wie mancher jum Abels= Diplom, bem armen Mann die Cichorie zu vertheuern, fei eine ebenfo große Graufamteit, als wenn man einem Sterbenden bas Riffen megzieht.

Abg. Beit (natlib.) fpricht nochmals gegen, Abg. Uhben (conf.) für

ben Cichorienzoll.

Abg. Frege (conf.) beantragt Bertagung. Die Musgahlung ergiebt 80 St. mit Ja, 67 mit Rein.

Das hans ift also nicht beschlußfähig.

Brafibent v. Bebell beraumt die nachfte Sigung auf Dienftag ben 14. April an. (T. D. Bolltarifnovelle.)

## Preußischer Landtag. Herrenhans.

11. Situng vom 24. März.

Das Saus genehmigte ben Staatshaushaltsetat pro 1885/86 nach

ben Beidlüffen des Abgeordnetenhaufes.

Mus der längeren Debatte ift nur hervorzuheben, daß Finangmini= fter v. Scholg erflärte, Die Regierung halte an ihren Planen wegen Aufhebung der 3. und 4. Klaffensteuerstufe fest, werde aber die Steuer= reformgefete in Diefer Geffion nicht einbringen, jumal ihnen Die Stimmung im Abgeordentenhause nicht günstig sei. Weiter sprach der Di= nifter fich gegen die Berleibung bes indirecten Befteuerungsrechtes an Die Communen aus, weil dadurch der Ausbau der Reichsfteuerreform perhindert merbe. Der communalen Ginführung ber Schlacht= und Mabistener ftebe aber tein wesentliches Bebenten entgegen.

Radfte Sitzung: Donnerftag. (Rleine Borlagen.)

### Sans ber Abgeordneten.

49. Situng vom 24. März 1885.

10 Uhr. Um Ministertische: Dr. Friedberg, Dr. Lucius, v. Butt-

tamer, v. Scholz und mehrere Commissarien.

Der Gefetentwurf, betreffend eine Schabloshaltung bes bergoglich fcbleswig-bolfteinischen Saufes, wird ohne Debatte in britter Lefung

Es folgt die erfte und die zweite Berathung bes Gefegentmurfs, betr. Die Bewilligung von Staatsmitteln gur Beseitigung ber burch bas Hochwaffer ber Weichsel in der Proving Weftpreußen und im Landfreise Bromberg, Proving Bofen, berbeigeführten Berbeerungen. Der Entwurf ftellt zu bem genannten Zwed 1 167 000 Mart zur Berfügung und zwar 454 000 Mart zu Beihülfen ohne Die Auflage ber Rudgemabr. Der Betrag foll burch eine Unleibe aufgebracht merben.

Mbg Dr. Behr fagt ber Staatsregierung feinen Dant für bie

mit ruhigem Gemüthe in die Kirche gehen und sich dem unver-hofften Genuß hingeben konnte. Die braven Bewohner des Ortes waren nicht wenig erstaunt, als der Gesang durch ein schwungvolles Praludium eingeleitet wurde, so etwas waren fie nicht gewöhnt von ihrem guten Kantor. Gin Flüstern lief burch Die ganze Versammlung; man sah manches Ropfschütteln über die Neuerung, aber unwillfürlich horchten Alle andächtig zu, ja viele vergaßen rechtzeitig in den Gefang einzufallen. Der gute Pfarrer mit bem jovialen, rothen Gesicht predigte biefes Mal. felbst etwas zerstreut, vor sehr unaufmerksamen Ohren, jeber beschäftigte sich eben mit dem, was vorher passirte. Liese, die sich einen Plat gesucht, von welchem aus sie Bach's Gestalt seben konnte, hörte hingeriffen zu, fie bemerkte nicht, daß die Bauern fich untereinander ihre Meinung zuflüsterten und scheu nach der Orgel fahen, für fie waren fie Alle nicht vorhanden, fie fah nur immer nach dem Ginen.

Als der Gottesbienft vorüber und Bach, wie üblich, die Orgel ertonen ließ, mahrend die Gemeinde fich zerftreuen follte, bemerkte man, daß Alle wie auf Berabredung sitzen blieben: Jeder wollte das herrliche Spiel weiter genießen. Bach hatte Dessen gar nicht geachtet, er spielte immer weiter, ging aus einem Thema in das andere, bis er endlich sein Spiel schloß.

Erschüttert hatten Alle zugehört und manches Bäuerlein wischte sich heimlich eine Thrane aus dem verwitterten Gesicht.

Nach Haufe zurückgekehrt, dankte Liefe in wenigen Worten dem Gaste für den seltenen Genuß. "D Herr Bach, mir war, als ob ich träumte, ich war ganz entrückt aus dieser Welt und mußte mich erft barauf befinnen, daß ich in der armseligen Dorffirche faß", sagte fie zulett noch und reichte Bach ihre

Gerührt blickte er ihr tief in die Augen und einer plot-Lichen Eingebung folgend, zog er sie an sich und drückte einen Ruß auf ihre reine Stirne, ber fie erschauern machte, und fagte nur: "Gott erhalte Ihnen den kindlich frommen Ginn".

Tags drauf zog er seine Straße weiter, nachdem er herzlich Abschied genommen von dem wackeren Kantor und einen gar wehmuthigen von dem lieblichen Naturkind, das ihm so unver-

Borlage, welche wenigstens einen tleinen Theil bes burch bie Ueberfdweinmung berbeigeführten Schabens wieder gut zu machen geeignet fei. Wenn Die Regierung nicht fur ben gangen Schaben eintrete, fo tonne er bas nur billigen. Man mußte nicht gleich nach Staatshülfe rufen, wenn man felbst fich belfen tonne, und bagu feten bie mobihabenberen gefchä= Digten Befiger wohl im Stande. Er bitte bringend Die Borlage fo fcmell als möglich anzunehmen, weil bie Bobltbaten bes Gefetes, fonft nämlich für die Bestellung ber Staaten zu fpat tommen würden.

Mbg. v. Min nigerobe folieft fich biefen Musführungen an und erinnert die Regierung an die Regulirung der unteren Beichsel und ber Rogat, welche abnliche Ueberschwemmungen ausschließen werbe. Ferner bittet er die Regierung eine einheitliche Regelung ber telegraphischen Benachrichtigung über bie Sochwaffer in die Sand zu nehmen.

Minifter Dr. Lucius: Der telegraphische Rachrichtendienst für Die Beichsel und Oder ift vollständig organisirt und auch die Nachbarstaaten haben fich uns angeschloffen. Die Nogat- und Beichselregulirungsplane find fertig geftellt, befinden fich beim Oberpräfidenten und burften in nicht zu ferner Beit practisch ausgeführt werben.

Rachbem auch die Abg. Spahn, Ridert, Quabt fich für Die Borlage ausgesprochen, wird biefelbe in erfter und zweiter Lefung un-

verändert angenommen. Beim Communalfteuer= Rothgefet wünscht Abg. Bi chtemann (freif.) nochmalige Commissionsberathung bes Gefetes; undeffen ertlä= ren fich Abg. Stengel (freiconf.), Grhr. v. Dune (Centrum), v. Ftebemann (freiconf.) v. Auaft (conf.) bagegen; Abg. Ennec= cerus und Sammach er (natlib.) find gegen bas Wefet in Diefer Faffung und wünfchen Wiederberftellung ber Abgeordnetenhausbefdluffe. Sämmtliche Unträge werden inbeffen abgelehnt und die Borlage nach ben Befdluffen bes herrenhaufes mit großer Majorität angenommen.

Nächste Situng Donnerstag 11 Uhr. (Rleine Borlagen.)

# Cagesichan.

Thorn, ben 25. März 1885.

Anläglich ber Feier feines Geburtstages veröffentlichte ber Raifer nachftebenben Dant: Die Feier Meines Geburtstages am 22. Marg hat Mich wieber recht lebhaft empfinden laffen, wie unerschütterlich treu bie Liebe ift, welche Dir vom beutschen Bolte entgegen getragen wirb. Aus allen Theilen bes Reiches find Mir von Gemeinden und Corporationen, von Bereinen und Anstalten, von Festversammlungen und einzelnen Berfonen ohne Untericied von Rang und Stand, ohne Rudficht auf religivies Bekenntnis und politische Meinung, selbst vom Auslande her freudige Glückwünsche bargebracht. Ihre Zahl ist eine so beträchtliche, ihre Form eine so mannigfaltige, daß Ich von biesen Beweisen warmer und inniger Theilnahme tief gerührt bin. Gine folde einmuthige, erhebenbe Rundgebung an Deinem Geburts. fefte, an welchem ich auf 88 Jahre eines wechselvollen, von Gott reich gejegneten Lebens gurudblide, hat Mir bie Freude ver-boppelt, und hochbegludt fühle Ich Mich in bem Gebanten, baß bas gange beutiche Bolt fich mit Dir und Meinem Saufe gu einer gemeinschaftlichen Feier bes Tages vereinigt hat. Es ift Mir baber ein mahres Bergensbeburfniß, Allen, welche Mir bei biefem Anlag burch Abreffen und Telegramme, burch poetifche Ansprachen und mufitalische Compositionen, burch Blumenfpenben und fonftige Buwendungen finniger Art fo liebevolle Aufmerkfamteit erwiefen, Allen, welche Meiner in Wort und Schrift gebacht haben, Meinen aufrichtigen Dant bafür auszusprechen. In ber allgemeinen, burch bas gange Land gebenben Bewegung giebt fich bas wohlthuenbe Bertrauen tund, mit bem bie Ration Meine ernften Bestrebungen um bes Bolfes Bohl begleitet. Geftüst auf biefe ermuthigenbe Erfahrung werbe 3ch nicht mube werben, bis Gott Meinem Wollen und Ronnen ein Enbe fest, ber Fürsorge für Mein geliebtes Baterland Meine ganze Rraft zu weihen. Dazu gebe Gott seinen Segen! Möge unter seinem Sout und Beiftand Deutschland zu allen Beiten in friedlicher Entwidelung blüben und gebeiben.

3d beauftrage Sie, biefen Grlaß gur öffentlichen Renntniß

zu bringen.

Berlin, ben 24. Marg 1885.

Un ben Reichstangler. Ueber bas Unwohlfein bes Raifers berichtet bie Rat. 8tg. aus authentischer Quelle folgendes Rabere: Der Raifer fühlte fich feit einigen Tagen angegriffen und war, als er an jeinem Geburtstage ermachte wieberum von einer beläftigenben Beiferleit befallen. Bei bem Empfange ber Sofftaaten foll ber Ratfer febr bewegt gemefen fein, es foll ihn befonders ichmerglich berührt haben, bag er ben übrigen Empfang abfürgen mußte und namentlich Die Minifter und die Generalität nicht empfangen tonnte. Rur ben Empfang bes Fürften Bismard wollte ber Raifer fich nicht

hohlen seine Bewunderung gezeigt und die aufgekeimte Liebe verrathen. Wie gerne wäre er noch länger geblieben in dem gaftlichen Saufe, aber er riß fich los, ba er fühlte, baß er den blauen seelenvollen Augen Liesen's nicht hätte widerstehen kon-Liefe lebte fortan ber Erinnerung an ben geliebten Mann, ber ihr Berg zum erften Male höher schlagen ließ und noch plumper und ungelenker kamen ihr die heimischen Freier vor. Sie hat fich auch nie entschließen können, irgend Ginem bie Sand zu reichen und so blieb sie unverheirathet und starb noch in ber Blithe ihrer Jahre. Ihr lettes Wort war ein Gruß an Joh.

#### Die Waldblume von Sonnenstein. Novelle von S. Bichler.

(Nachbrud verboten.)

(3. Fortsetzung.)

Un ber großen Freitreppe murben bie Gafte von mehreren goldbetreßten Dienern in Empfang genommen und in ben foge= nannten "Jagbfaal" geleitet, beffen Banbe eine Angahl von Birich und Rehgeweihen becorirte. Auch ben mächtigen Rronleuchter bilbeten in fehr tunftvoller Gruppirung feche gemaltige Sirichgeweihe.

Rach furzer Beit erschien benn auch ber Erbprinz, von zwei schneeweißen Windspielen begleitet, um seine Gafte zu bewilltommen.

Billtommen in Thalbeim!" rief er ihnen gu. "Sie haben mir eine große Freude burch Ihr Ericheinen bereitet und muffen mir nun gestatten, bie Tagesorbnung für beute gu entwerfen. Sie geehrter herr Schlofprediger, und Sie werthgeschatte Fran, find - gottlob! - feine Fremblinge hier; aber unfere jungen Damen werben begierig fein, bie Geheimniffe meines Tustulums und feiner Umgegend tennen zu lernen. Es wird mir ein Bergnugen gewähren, 3hr Mentor ju fein."

In respectvoller Giltung naberte fich jest ber Rammerbiener, um Gr. Durchlaucht ju melben: Der Reviergebulfe Weißberg

muniche Gr. Durchlaucht aufzuwarten.

verfagen. Auch bier fei es ju einer bewegten Scene gefommen. Bis jum letten Augenblick batte auch ber Raifer gehofft, bem Refte im Schloffe beiguwohnen, boch habe er folieglich ben bringen. ben Borftellungen seines Leibarztes nachgegeben und sich vom Fefte ferngehalten. Best bat fich bas Befinden bes Raffers bereits wieder bedeutend gebeffert und auch die gewohnte heitere Stimmung ift zurückgelehrt Rach Eintritt gunftigerer Bitterung follen bie Spagterfahrten wieber aufgenommen werben.

Der Raifer hat Allen bei ben Rettungsarbeiten in ber Camphousen Grube feine Anerkennung ausgesprochen und gur augenblidlichen Linberung ber Roth 3000 Mart bewilligt.

Das preufifche Sandelsminifterium hat mittels Rundichreibens den Sandelskammern aufgegeben, in ihren Bezirfen Erhebungen barüber anzustellen, in wie weit bie Geschäftswelt ben Mangel von gefethichen Bestimmungen betreffs ber Bagrung von Geschäfts- und Fabritgegeimniffen empfunden habe Sinfictlich bes Migbrauchs bes Bertrauens werben brei Falle unterichieben, in bem entweder Arbeiter und Beamte eines gewerblichen Unternehmens, (Gefcaft ober Fabrit,)fo lange fie barin noch angestellt find, ober Arbeiter und Beamte nach ihrem Ausscheiben aus bem Baterlande bes Unternehmens, ober enblich britte Berfonen, welche, fet es vermöge ihrer Stellung (wie Baumeifter, Ingenieure, Mafdinenfabritanten,) fei es aus anberem Unlag, von ben inneren Berhaltniffen bes Unternehmens Renntnig erlangt haben, über bie bis babin geheim gehaltenen Ginrichtungen Gefchäftsbeziehungen 2c. an Andere eine unbefugte Mittheilung

Der geschäftsführenbe Ausschuß bes Bismard - Comitee's beichloß bie bem Central Comitee eingefandten Betrage gu verwenden: 1. Bur Erwerbung bes feit bem Mittelalter beseffenen von Bismard'schen Stammgutes Schönhausen, auf deffen Antheil 1 ber Rangler geboren ift und feine Jugenbergiehung erhalten hat, beffen größerer Antheil por jest 50 Jahren unter ber wirthschaftlichen Ungunft ber Beit ber Familie von Bismarc verloren gegangen ift, nunmehr aber auf Grund einer abgeschlossenen Punctation mit ca. 1150000 Ar Anzahlung zu einer Rauffumme von 1500000 Mr mit flebenbleibenben Oppotheten wiederhergestellt werben fann. 11. Alle übrigen Fonds bem Rangler gur freien Berfügung für öffentliche Zwede gu ftellen. Ill. Die noch eingehenden Fonds, soweit nicht die Zwedbestimmung (ad 1) ausbrudlich hinzugefügt ift, ebenfalls zur freien Berfügung bes Ranglers zu ftellen. - Diefer Beichluß ift mit allen gegen 6 Stimmen gefaßt. Die letteren ftellen aber noch eine Berftanbigung in Ausficht. Der Gesammtbetrag ber Sammlungen dürfte zwei und eine halbe Million de betragen, so bag also ber überwiegende Betrag zu öffentlichen Zweiden ver-

Bon unterrichteter dinefifder Seite wird ber "Rat.-Big." gemelbet: Zwischen Frankreich und China finden augenblicklich in Peling ernste Friedensunterhandlungen statt. 1Es gilt als möglich, daß icon bie nächsten Tage entscheibenbe Rachrichten bringen.

Die Subvention betr. bie überfeeischen Boftdampferlinien wird fofort nach Publikation bes Gefetes ausgeschrieben werben. Die Fahrten sollen binnen Jahresfrift beginnen. Der Germania zufolge ift die Candibatur bes Domherrn

Der Weltpostcongreß in Liffabon hat am 16. März befcoloffen, daß es im Beltpoftvereinsvertehr fünftig geftattet fein foll, Golde und Silberfachen, Ebelfteine, Juwelen und fonftige toftbare Gegenstände mit der Boft in Briefen ju versenden, soweit bies nicht ausbrudlich burch Landesgesetzgebung verboten ift.

Wanjura für das Erzbisthum Pofen aufgegeben.

3m Senat und ber Deputirtentammer wird bie Berathung ber Getreibegolle refp. bes Antrages auf Ginführung ber Listenwahl noch fortgesett. In beiben Fällen ift die Annahme ficher. — Aus Conkin wird gemelbet, daß die Franzosen bereits in China eingebrungen find und bort Recognoscirungen vornehmen.

Für den Congo foll ebenfalls eine handelsgefellichaft er-

richtet werben.

Bei den Expeditionen ber Engländer in ber Umgegend von Suatin handelt es fich barum, tleine Berschanzungen aufzuwerfen, beren Besatungen eine allzugroße Annäherung ber Araber verhindern follen. Die letteren find trot der ftarten Berlufte, welche fie burch bas englische Geschützeuer erlitten, noch lange nicht entmuthigt und überfielen am Sonntag fogar bie englifden Truppen, welche aber mit ben Schanzenbau ju Enbe waren. Die Ueberrumpelung gelang völlig, bie Englander, bie beim Abtoden waren, hatten große Dabe, die Angreifer ju verjagen.

Wird uns willtommen fein," entgegnete ber Fürft, und in ben Sagl trat unmittelbar barauf bie bobe Geftalt eines jungen Forstmannes in Staatsuniform, eine hervorragende und intereffante Erscheinung.

Er manbte fich junachft an ben Erbpringen, benfelben mili-

tärisch grüßend.

Ew. Durchlaucht haben befohlen! Wie ich glaubte, in Dienstsachen; sehe aber, baß hochbteselben geruhten, mir eine freudige Ueberraschung zu bereiten," sagte ber junge Mann lächelnb mit einem Blide auf feine Eltern.

Reine Dienftfachen beute? erwiberte ber Fürft lachelnb, ben ftattlichen Forfter an feine Eltern weisenb, bie berfelbe berglich

Bei ben Benfionarinnen waren die meiften Ernft Beigberg bereits befannt. Greichen fah er jum ersten Male, und wenn es mahr ift, bag ein einziger Augenblid über bas herzensschickfal eines Menichen gu entscheiben vermag, fo traf bies bei Ernft Beigberg ein in bem Momente, wo er unfere liebliche Balbblume aus dem Sonnenfteiner Thale jum erften Dale erblidte.

Greichen hatte heute ihren "rosigen Tag," wie man zu sagen psiegt. Die Aufregung ber Reise, die frische Pracht ber Frühlingsnatur, die Großartigkeit und Pracht des Schlosses und feiner nächsten Umgebung, die leutfelige Freundlichkeit und Liebenswürbigkeit bes hohen Hausherrn - bies Alles hatte bie Pulje bes reizenden Mabchens in ein ichnelleres Tempo verfest. bas Rarmin ihrer Bangen bober gerothet und bas gange liebliche Geficht mit jener Bertlärung ber Freude übergoffen, wie fie Buibo Remi's Binfel auf jeinen Engelsgefichtern fo herrlich berporzugaubern verftanb.

Als bie großen buntlen Augen fich auf ben jungen Dann richteten, ba war es biefem nicht anbers, wie wenn ein Blit in fein Berg eingeschlagen und gegunbet batte. Da war bas Schichjal bieles Bergen entschieben fur alle Emigleit. Und Bretchen? -Bipchologifc läßt es fich wohl erklären, baß ein foldes Aufflammen ber Empfindungen nicht so unplöglich und bligartig in ihrem Serzen entstand. In ein solches reines Jungfrauenherz senkt sich die Liebe ungeahnt und vielleicht nicht einmal bis in's Dem Parlament ist die diplomatische Correspondenz mit den Mächten wegen **Alegyptens** zugegangen. Aus desselben geht nichts Neues hervor. Bun Interesse ist höchstene, daß England forderte, die Suezkanalcommission solle nicht in Paris, sondern in London zusammentreten. Frankreich, Desterreich, Deutschland protesitrten dagegen und so ist es dann det Paris geblieben. Begen der ägyptischen Finanzconvention ist ein Tadelsvotum angesündigt.

Bei Suakin macht Osman Digma ben Engländern das Leben gehörig sauer und die Bahn von Suakin nach Berber, welche gebaut werden soll, wird wohl Schritt für Schritt mit Blut erkauft werden müssen. Der Sonntag war für die englischen Truppen ein entschiederer Unglückstag. Nach Fertigstellung eines beseitigten Lagers erfolgte der Angriff der Araber mit solchem Ungestüm, daß das ganze englische Corps aufgerieden worden wäre, wenn nicht die Seemannsbrigade durch ein rasendes Schnellseuer die Gegner dichmirt hätte. Nicht nur daß die Engländer 56 Todte, darunter 50 Officiere, und 82 Verwundete hatten, ist vor Allem ihre Proviant- und Transport-Tolonne sast total vernichtet. Die Araber wurden massenhaft niedergeschossen; allein was hilfts? Diese fanatisirten Anhänger des Olahdi gehen in den Tod, als wär's zum Tanz. Osman

## Provinzial-Nachrichten.

Digma war übrigens früher Stlavenhandler engros, Großhand.

ler in Straugenfebern, Bfeffer und Sauten und mobnte in Gu-

akin. Als es soweit war, daß seine "Firma" pleite machen

follte, rif er aus, murbe General bes Mabt und hat als fol-

der ben Englandern manche Schwierigkett bereitet und ihnen

manchen Verluft beigebracht. Auf bie Dauer wird er freilich

nicht Stand halten fonnen.

— Elbing, 21. März. Die Stadtverordneten-Versammlung hat gestern an Stelle bes hrn. Wiedwald, welcher in Folge bes Zusammenbruchs ber Elbinger Creditbank seine sämmtlichen Shrenämter niedergelegt hat, mit 40 von 46 abgegebenen Stimmen hrn. Dr. Jacobi zu ihrem Vorsigenden erwählt. — In der Ortschaft hütte auf unserer höhe ist nach der "Altpr. Zusammen Besiger beim Mergelladen auf seinem Plane ein Stück Bernstein im Gewicht von 250 Gramm gefunden worden

Bevierwächter der Heiligengeift- und Wasserstraße ein lautes Silfegeschrei unter der hohen Brücke. Sie eilten hinzu und sahen einen Menschen im Wasser, der sich an der Brücke seinen Wächten im Wasser, der sich an der Brücke sestlammert haite. Erst nach längeren Versuchen gelang es den beiden Wächtern, den Berunglückten aus dem Wasser zu ziehen. Wie demnächt seitgestellt wurde, hatte der Hineingefallene sich zur Feier des Tages gründlich betrunken und war auf dem Heimwege kopfüber von der Brücke in den Strom gekürzt.

Sanzig, 24. März Zur Erhärtung ber von ber Stadt Danzig erhobenen Bedenken gegen den projectirten Rehrungs-Durchstich bei Siedlersfähre hat auf Beranlassung des Magistrats und des Borsteheramts der Kausmannschaft bekanntlich eine örtliche Prüsung der Verhältnisse durch her Professor Schlichting, eine Autorität auf dem Gebiete des Basserbauwesens, sowie durch die Herren Martiny und Vernetind flattgefunden. Lettere haben nunmehr ein eingehend begründetes Gutachten über die nach ihrer Auffassung der Stadt Danzig durch den Rehrungsdurchstich drohende Gesahr und die Schädigung ihres Handels abgegeben.

— Gutftadt, 23. März. Bor 6 Jahren brannten bie bem Besitzer Wollmann in Rosengarten gehörigen Gebäube nieber, ber Verbacht siel auf W. und wurde berselbe gefänglich einegezogen. W ist inzwischen verstorben und der Besitzer Maibaum kauste die verschuldete Wirthschaft. Bom Kurzem sand man nun eines Morgens den Instmann Rogall halb erfroren am Wege liegen Da es mit ihm zu Ende zu gehen schien, legte er ein Geständniß ab des Inhalis, daß ihm der Maibaum vor 6 Jahren 100 Ar versprochen habe, wenn er die Besitzung des Wollmann anzündete. Er habe die That auch ausgesührt. Maibaum, ein wegen verschiedener Vergehen schon bestrafter Mensch, wurde auf Grund dessen

— Braunsberg, 23. März. Am Sonnabend fiel die 26jährige Tochter des Tischlers B. hierselbst beim Wasserholen in die Passarge und wurde vom Strom eine Strecke sortgetrieben. Auf ihre wiederholten Hilferuse eilte ein Kahn herbei, der die Berunglückte auch alsbald aufnahm, indes zu spät: sie verschied schon nach ein paar Augenblicken. (E. B.)

- Bromberg, 22. März. Dem Reichskanzler ift von hieraus nachstehendes Telegramm zugegangen: "Die Bromberger Handelskammer hat vor einigen Tagen eine Betition gegen

Bewußtsein bringend, ein kleiner, unscheinbarer Funke, ber erft allmählig bas ganze Empfindungsleben burchglüht und erft später zur Flamme der Leibenschaft heranwächt.

Für den Augenblick war ihr der junge Forstmann nichts weiter, als eine interesante Erscheinung, die sie mit Wohlgefallen betrachtete; aber die Götter hätten es bereits in ihrem Rathe beichlossen, daß jener wunderbar kleine Funke noch an diesem Tage sich in ihr Herz senken sollte. Wie das zuging, wird ber

Lefer alsbald erfahren.
Nachdem im Jagdfaale ein Déjeuner à la fourchette die Gäste erquickt, führte der Erbprinz dieselben durch die Räume seines Schlosses und bot ihnen Gelegenheit, alle Runsschäftige, welche es beherbergte, zu bewundern, und Gretchen, die dergleichen zum ersten Male sah, fühlte sich im Herzen tief beschämt, daß sie früher über diese Liedhaberei des hohen Herrn so rücksichtslos geurtheitt hatte, und dies um so mehr, da derselbe in der liedenswürdigsten Weise sich bemühte, den jungen Damen über das eine

und Erläuterung mitzutheilen In der Gewäldegalerie waren es besonders die Landschaften, namentlich mehrere Alpenlandschaften, die Calame's Meisterpinsel geschaffen, welche ihre Bewunderung im höchsten Muße erregten. "D, wie groß und herrlich ist die Kunst! Bie sehr sind Durchlaucht im Besitze solcher Werke glücklich zu schätzen!

ober andere Runftwert bie jum Berftanbniffe nothige Ertlarung

Wie glücklich muß es aber auch machen, so wie Durchlancht das rechte Verständniß dafür zu bestten!" sagte Gretchen. "Glück, liebes Kind, ist ein sehr relativer Begriff. Jeder

"Glück, liebes Kind, ist ein sehr relativer Begriff. Zeber mißt das, was er Glück nennt, mit dem Maßstabe seiner indeviduellen Neigungen. Was der reine Weltmensch "Glück" nennt verachtet der Bhilosoph, und was dieser als solches erstreben will, hält der Geschäftsmann für ein eitles Hingespinnst."

"Um wahrhaft glücklich ju sein, kommt es schließlich barauf an, baß man sein Streben, sein Wünschen und hoffen und seinen Lebenszweck nicht in Dinge sett, die wandelbar und vergänglich sind, sondern daß man sein eigenes Ich eben von diesen vergängErhöhung der Holzzölle an den Reichstag gerichtet; sie hat dies gethan, ohne die Interessenten zu befragen. Die unterzeichneten Dampssägewerke, Holzbändler, Holzspediteure und Zimmermeister protestiren gegen die Absendung dieser Petition und erklären, daß sie für Erhöhung der Zölle auf gesägte Hölzer sind, weil sie darin einen Schut der nationalen Arbeit erblicken. Oringend zu wünschen wäre, bei Annahme der erhöhten Zölle, ein Sperrgesetz, analog den Getreibezöllen zu erlassen. — Die Bromberger Hafen-Actiengesellschaft hat die Vertheilung einer Dividende von 5 Procent beschlossen.

## Das Grubenunglück bei Saarbrücken.

(Nach der Rataftrophe.)

Die Explosion hat fürchterliche Zerftörungen angerichtet; eine unfaßbar große Kraft hat ihr boses Spiel getrieben. Mehrere Stollen find auf große Streden gerftort; bie eifernen Dedenmugen murben fortgeschleubert; die eifernen Schienen, auf benen die Förberwagen liefen, find — verbogen — an die Dede ge-worfen, und befinden sich noch bort, benn ihr Zusammenhang blieb und Trümmer bienen ihnen als Stüte. Es werden minbeftens brei Monate vergeben, bis bie Stollen wieder in Ordnung find; die Roften werden voraussichtlich über 200000 Mark betragen. Der größte zu beklagende Verluft find freilich bie vielen Menichenleben! Die Leichen zu erkennen, mar vielfach fehr schwierig, ba die Gesichtszüge durch bas Feuer oder burch Berletungen entstellt waren; in vielen Fällen wurde ber Tobte nur an den Strümpfen und Schuhen erkannt, benn biese legt kein Bergmann bei ber Arbeit ab. Auch zwei Zimmerleute, welche in ber mittleren Sohle ihre Beschäftigung hatten, fehlen; fie find fpurlos verschwunden. Die Werkstatt, in welcher fie zu arbeiten hatten, ift wie weggeblafen. Bahricheinlich befanden fich bie beihen Männer nicht weit vom Ranbe des Schachtes und ber furchtbare Luftbrud hat fie in die Tiefe, in ben Sumpf gestürzt, ber den Boben bes Schachtes bebedt und zu bem man nicht gelangen kann. Am Freitag Nachmittag fand in Dudweiler bie feierliche Bestattung von 27 Tobten, in Herrensohr gleich ba-rauf von 32 Tobten statt. Auf bem Markiplat ju Dudweiler waren nabe anetnander zwei lange, schwarzbehangene Katafalke errichtet; borthin wurden um 3½ Uhr aus den betreffenden häusern die Särge getragen und aufgehahrt; hinter jedem von sechs Bergleuten getragenen Sarge gingen bie weinenben und jammernden Angehörigen. Während bieses traurigen Vorganges formirte sich ber Trauerzug. Als ber lette Sarg aufgebahrt war, fang ber katholische Kirchenchor ein Requiem, worauf bie tatholische Ginsegnung erfolgte. Noch ein Tobtengesang und bann feste fich ber unübersehbare Bug nach bem an einem Bergabhang liegenden Friedhof in Bewegung. Boran bas Mu-sikkorps ber Grube Dudweiler; die Behörden, Knapp- und Kriegervereine folgten. Die vier Geiftlichen beiber Confessionen gingen unmittelbar vor ben Särgen. Fünf Trauerfahnen wehten in bem wohl einen Rilometer langen Bug Auf bem Friebhofe war ein Maffengrab bergerichtet, ein langer Bang, in bem bie Särge an einander gereiht wurden. Nach ben Grabreben folgten Chorgefänge und eine abseitsaufgestellte Abtheilung bes Kriegervereins gab brei Ehrenfalven ab. Tausenbe von Menden erfüllten ben Friedhof, ichweigsam, tief ergriffen. Als dann nach Beendigung der Trauerfeier das Grab zugeworfen ward, da ertonten hundertfach Herzensichreie, ber Geelenichmerz ber Bermaiften tam nochmals jum vollen, nicht gu fcilbernben Ausbruch. Die Scene war herzzerreißend. Still verließ ber Bug die Stätte, wo soeben so viele brave, vom Tode so jah aus bem Leben geriffene Manner gur letten Rube eingesett maren. Aber bie Sinterbliebenen berfelben fonnten fich noch nicht von ihren Lieben trennen. Der Zug begab fich bann nach bem nahen Herrenhofe. Dort fand bieselbe Trauerfeier in gleich erhebender Beise ftatt. Bie viel Jammergeschret ertonte wieber bort. Sine Wittwe wollte fich burchaus mit ins Grab fturgen.

### gocales.

Thorn, ben 25. März 1885.

— Berichtigung. Das Kirchen Concert zur Feier des 200jährigen Geburtstages Bach's und Händel's findet morgen den 26. cr. in der altstädt. evang. Kirche und nicht, wie im Bericht in gestriger Rummer stand, am 29. cr. statt.

- Theater. Das haus war gestern fast ausverkauft, gewiß ein vollgiltiger Beweis für die Anziehungstraft, welche unsere geschätzten Gäste auf unser Publikum ausüben. Der Beifall, den ihre Darbietungen gestern wieder fanden, war denn auch ein sehr lebhafter. Deute sindet das letzte Gastspiel der Gesellschaft statt, voraussichtlich ebenfalls unter reger Theilnabme des Publikums. — Unsere einbeimischen Mit-

lichen Dingen und ihren ben Menschen mehr ober weniger beengenden Fesseln loszulösen sucht. Doch das ist eine Wahrheil,
beren Gewicht Sie, liebe Margarethe, vielleicht erst nach zehn
ober zwanzig Jahren begreifen werden, wenn Sie das Leben mit
seinen vielen Täuschungen und Schmerzen kennen gelernt haben,"
erwiderte der Schloßpfarrer, und der Erbprinz stimmte dem
völlig bei.

Die Gesellschaft begab fich nun hinunter in ben Park. Hier war es Ernst Weigberg, ber sich Gretchen als Führer und Gesellschafter beigesellte, mahrend bie Uebrigen sich planlos zerstreuten.

"Die ernste Lebensanschauung meines Baters werden Sie, liebes Fräulein, hoffentlich zur Zeit noch nicht adoptiren," be-

gann ber junge Förster.
"Ich kann es nicht, weil ich sie nicht verstehe. So viel ich bavon begriffen habe, müßte ich allebem, was das Leben Frohes, Heiteres und Erquickliches bietet, entsagen und mich auf mein eigenes Ich beschränken. Ich wüßte nicht, wie ich das anfangen sollte, und wenn ich es wüßte, so würde ich es nicht wollen; denn das Leben enthält doch so viel Herrliches, Erfreuliches und Schönes, daß ich mein Herz davonznicht losmachen möchte," antwortete Gretchen.

"Gott erhalte Sie vorläufig in bieser Anschauungsweise. Seben Sie sich biese wunderbar ichöne Maiennatur an! Sollen wir uns beshalb bieser Herrlichkeit nicht herzlich freuen, uns ihrem Genusse nicht voll und ganz hingeben, weil sie nach wenigen Monaten schon verfallen und von stürmischen Winden hins weggeweht wird?

"Das meine ich auch. Wenn der liebe Gott die Menschen nicht geschaffen hatte, sich des Lebens zu freuen, so sollte er's lieber gelassen haben. Und wozu wäre denn auch diese wundervolle Natur um uns her? Sie ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern beshalb, um uns Wohlsein und Freude zu bereiten! Das ganze Dasein hätte ja sonst wirklich keinen Sinn."

(Fortfetung folgt.)

glieder forgten durch die im Ganzen wohlgelungene Wiedergabe zweier Moserschen Schwänke für entsprechende Abwechselung.

Dem Gefegentwurf bezüglich ber Unterftügung ber Beichfel-leberichwemmten eninehmen wir betreffs ber bisberigen Staatsunterstützung für die Thorner Niederung Folgendes: Ift Die Staatsregierung auch bemüht gewesen, bem Deichverbande bei ben erlittenen Unfällen ju Gulfe gu tommen und ift ibm gu biefem Behufe mit ben schonendsten Rudfichten in ben Berginfungs- und Tilgungsbedin= gungen im Jahre 1855 ein Darlehn von 62 850 Mart, im Jahre 1868 ein besgleichen von 36 000 Mart, im Jahre 1870 ein besgleichen von 80 000, im Jahre 1871 ein besgleichen von 108 000 Mark und endlich im Jahre 1879 eine Staatsunterftugung von 46 000 Mart gemährt worden, fo erhellt boch einestheils, daß die Leiftungefähigkeit ber Deich= genoffenschaft bereits durch die Abbürdung der bisherigen Darlehnsaufnahmen auf bas julaffig bochfte Dag angefpannt ift, anderntheils, bag die vorbehaltene Normalistrung der Deiche der Thorner Stadtniede= rung aus der eigenen Rraft der Genoffenschaft in absehbarer Beit nicht erwartet werden tann und beshalb bie Staatstaffe fortgefest ber Befahr ausgesetzt bleibt, in den muthmaglich noch öfter wiederkehrenden Nothfällen mit einer nutlosen Aufwendung von Staatsmitteln belfend eintreten gu muffen. Dem vorzubeugen, und um ben bedrohlichen Buftanden ber Thorner Stadtniederung ein Ziel zu setzen, erscheint es angezeigt, daß Die Staatsregierung fich entschließt, ben im Schlußsate bes § 2 bes Sta= tute vom 3. Januar 1853 vorbehaltenen Ausbau der Deiche für eigene Rechnung mit bem an fclagemäßig berechneten Betrage von 653000 Martin die Sand zu nehmen.

— Verfügung. Die Königliche Regierung in Marienwerder hat die evangelischen und katholischen Pfarrämter des Bezirks angewiesen, bei den auszustellenden Tauf-, Trau- und Todtenscheinen in der Unterschrift stels anzugeben, welcher Konfession das Pfarramt angehört. Es ist dies um so nöthiger, als die Dieustslegel nicht immer diese Bezeichnung enthalten, die Siegelabdrücke auch häusig unleserlich sind.

— Tanbstummen-Gersammlungen Für die in der Provinz Westpreußen lebenden Taubstummen sinden in diesem Jahre am zweiten Sonntage nach Oftern und am zweiten Sonntage nach dem Ernteseste in Marienburg und Schlochau sestliche Bersammlungen behufs gottesbienstlicher Feier und geselliger Bereinigung statt. Denjenigen unbemittelten Taubstummen, welche in den Anstalten zu Marienburg oder Schlochau erzogen sind, werden unter Bermittelung der Anstaltsdirectoren die Reisekosten zu diesen Berhandlungen sowie während dersellben freie Betöstigung und sür weibliche Taubstumme ev. auch freies Logis von der Provinzial-Berwaltung gewährt werden. Näbere Auskunft ertheilt den Taubstummen der altstädtischen evangelischen Gemeinde hier der Bfarrer Stachowitz.

— Turnlehrerinnen-Prüfung. Für die Turnlehrerinnen-Brüfung, welche im Frühjahr d. J. zu Berlin abgehalten wird, hat der Cultusminister auf Dienstag den 19. Mai und folgende Tage Termin anberaumt. Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen
sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens 6 Wochen, Meldungen
anderer Bewerberinnen unmittelbar bei dem Minister spätestens 4
Wochen vor dem Prüfungstermin unter Einreichung der in § 4 des
Brüfungs-Reglements vom 21. August 1875 bezeichneten Schriftstücke

— Bur Geschäftstenutniß. Die Betheiligung des stillen Gesellschafters am Verlust ist die Regel. Die Ausschließung dieser Regel macht die Einlage des Commanditisten noch nicht zu einem bloßen Darlehn, aber den Beweis nöthig, daß nach dem erkennbaren Willen der Parteien dieselben trot der Ausschließung zu einer stillen Gesellschaft zusammentreten wollen. Durch Art. 281 H-G-B. ist die Frage nicht übersläffig geworden, ob im einzelnen Falle, nach dem Wortlaut seiner Verpslichtung der Birge auf die Vorausklage gegen den Hauptschuldner habe verzichten

Die Andwanderung polnischer Landleute aus der Provinz Bosen nach den Fabrik-Bezirken Westfalens nimmt nach Mittheilung polnischer Blätter in diesem Frühjahre einen größeren Umfang an als in den letzen Jahren. In allen Gegenden der Provinz rüsten sich die wanderungslustigen zur Abreise, und es giebt sogar einzelne Dörfer, in denen die Zahl derselben 20 bis 30 beträgt. Die polnischen Blätter sind entschiedene Gegner dieser Wanderungen; einmal, weil durch sie ländlichen Arbeitskräfte der Provinz bedeutend vermindert und dadurch die Kosten der landwirthschaftlichen Produktion vertheuert werden, ganz besonders aber, weil die Wanderer zum Winter in der Regel stark gerungisirt in die Heimat zurüdkehren.

## Fonds- und Producten-Börle. Telegraphische Schlußcourfe,

| ## Revlin, ben 25. März.    Fonds: schwack.   Final Description   Paril-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telegraphische Schlusscourse.               |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| ### Fonds : sank sank sank sank sank sank sank sank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | on any in han 05 man                        |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruff. Banknoten       210-70,211-15         Warschau 8 Tage       210-25         Ruff. Sproc. Anleihe v. 1877       98-80         Poln. Pfandbriefe byroc.       65-50         Poln. Liquibationspfandbriefe       52-20         Bestpreuß. Pfandbriefe 4proc.       102-20         Posener Pfandbriefe 4proc.       101-50         Desterreichische Banknoten.       165-15         Veizen, gelber: April-Mai       165-50         Juli-August       173-50         Joco in New-Port       85-1/2         Progen: Ioco.       144         April-Mai       147         Juni-Juli       149         Juni-Juli       149         Juni-Juli       150         Püböl: April-Mai       48-80         Eeptbr-October       52-20         Spuri-Mai       43-30         Juni-Juli       43-30         Juni-Juli       43-30         Juni-Juli       44-70         Heptl-Mai       43-30         Juni-Juli       44-70         Heptl-Mai       45-6.)          45-6.)       45-6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220,00                                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Barschau & Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 5  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruff. 5proc. Anleihe v. 1877  Boln. Pfandbriefe 5proc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Boln. Afandbriefe sproc.       65-50         Poln. Liquibationspfandbriefe       52-20         Beftpreuß. Afandbriefe 4proc.       102-20         Posener Afandbriefe 4proc.       101-50         Desterreichtiche Banknoten.       165         Beizen, gelber: April-Mat       165-50         Juli-August       173-50         loco in New-York       85-1/2         Roggen: loco.       144         April-Mai       147         Juni-Juli       150         Püböl: April-Mai       48-80         Eeptbr-October       52-20         Spiritus: loco       42-20         April-Mai       43-30         Juni-Juli       43-30         Juni-Juli       44-70         Sulf-Muoust       45-6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruff. 5proc. Anlethe p. 1877                |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Boln. Liquibationspfandbriefe       52-20       58-30         Weftpreuß. Pfandbriefe 4proc.       102-20       102-10         Bosener Pfandbriefe 4proc.       101-50       101-40         Defterreichische Banknoten.       165       165-15         Weizen, gelber: April-Mat       165-50       166-25         Juli-August       173-50       174-25         loco in New-York       85-1/2       88-1/2         Proggen: loco.       144       144         April-Mai       147       148-20         Juni-Juli       150       151         Püböl: April-Mat       48-80       49-50         Septbr-October       52-20       52-70         Spiritus: loco       42-20       42-20         April-Mat       43-30       43-20         Juni-Juli       44-70       44-50         Sulf-August       45-6.)       45-6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Roln Afanbhriefe Sproc 65-50 65-5           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestpreuß. Pfandbriese 4proc.       102-20       102-10         Posener Pfandbriese 4proc.       101-50       101-40         Desterreichische Bauknoten.       165       165-15         Reizen, gelber: April-Mat       165-50       166-25         Juli-August       173-50       174-25         loco in New-York       85-1/2       88-1/2         Roggen: loco.       144       144         April-Mai       147       148-20         Juni-Juli       150       151         Rüböl: April-Mai       48-80       49-50         Septbr-October       52-20       52-70         Spiritus: loco       42-20       42-20         April-Mai       43-30       43-20         Juni-Juli       44-70       44-50         Sulf-August       45-6.)       45-6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boln. Liquidationspfandbriefe 52-20 58-3    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosener Pfandbriese 4proc.       101—50       101—40         Desterreichische Banknoten.       165       165—15         Weizen, gelber: April-Mat       165—50       166—25         Jult-August       173—50       174—25         loco in New-York       85—1/2       88—1/2         Proggen: loco.       144       144         April-Mai       147       148—20         Juni-Juli       150       151         Püböl: April-Mai       48—80       49—50         Septbr-October       52—20       52—70         Spiritus: loco       42—20       42—20         April-Mai       43—30       43—20         Juni-Juli       44—70       44—50         Sulf-August       45—6.)       45—6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reffpreuß, Pfanbbriefe 4proc 102-20 102-1   | 0  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desterreichtiche Banknoten.   165   165—15   166—25   166—25   173—50   174—25   165—17,   165—17,   165—17,   166—25   174—25   174—25   174—25   174—25   188—1/2   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17,   189—17, | Bosener Pfandbriefe 4proc 101-50 101-4      | () |  |  |  |  |  |  |  |
| Reizen, gelber: April-Mat   165 - 50   166 - 25     Juli-August   173 - 50   174 - 25     Loco in New-York   85 - 1/2     Roggen: Loco   144     April-Mat   147     Juni-Juli   149     Juli-August   150     Rüböl: April-Mat   48 - 80   49 - 50     Septor-October   52 - 20   52 - 70     Spiritus: Loco   42 - 20     April-Mat   43 - 30     Juni-Juli   44 - 70     Sulf-August   44 - 70     Sulf-August   45 - 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desterreichtiche Banknoten 165 165-1        | 5  |  |  |  |  |  |  |  |
| Till-August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Weizen, gelber: April-Mat 165-50 166-2      | 5  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toco in New   Dorf   85-1/2   88-1/2   144   144   144   148-20   150   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   151   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150 | Kuli-August                                 |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Roggen:       loco.       144       144       148—20       150       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       150       151       149—50       150       150       151       149—50       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150 </td <td>loco in New-Port 85-1/2 88-1/2</td> <td>2</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | loco in New-Port 85-1/2 88-1/2              | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roggen: loco 144   144                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli-August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | April-Mai 147   148-2                       | 0  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Rüböl:</b> April-Mat        48-80       49-50         Septbr-October        52-20       52-70         Spiritus:       10c0        42-20       42-20         April-Mat        43-30       43-20         Juni-Juli        44-70       44-50         Sulf-August        45-6.)       45-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Septbr-October        52—20       52—70         Spiritus: loco        42—20       42—20         April-Mai        43—30       43—20         Juni-Juli        44—70       44—50         Sulf-Anoust        45—6.0       45—46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01000-0000000                               |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Spiritus: loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ritbol:</b> April-Mat 48-80 49-5         | 0  |  |  |  |  |  |  |  |
| April-Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Sunt-Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Sult. August 45-6.) 45-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Reichsbant-Disconto 5%. Lombard-Binsfuß 6%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Reichsbant-Disconto 3%. Lombard-Binsfuß 6%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Juli-August                                 | C  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reichsbant-Disconto 3%. Lombard-Binsfuß 6%. |    |  |  |  |  |  |  |  |

### Meteorologische Beobachtungen. Thorn, ben 25 Märt. 1885.

|             | St.           | Barome=<br>ter<br>mm. | Therm.    | Windrich=<br>tung und<br>Stärke. | Be=<br>wö!ty. | Bemertun |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|---------------|----------|
| 24.         | 2hp           | 760,2                 | + 0.6     | E 2                              | 10            |          |
| 25.         | 10h p<br>6h a | 761,3<br>761,9        | + 12 + 24 | NE 2<br>E 2                      | 10            |          |
| Maffarfland | hau           | One side for Y        | hai Tharn | am 25 M                          | in 1          | 78 Matar |

Geftern Abend 81/4 Uhr enbete ein fanfter Tod die langen ichweren Leiden unferer inniggeliebten guten Tochter, Schwester, Tante, Schwägerin

Hulda Bokitenski,

geb. Dressler, welches wir Freunden und Befannten, um ftilles Beileib bittenb tiefbetrübt anzeigen.

Die trauernden Sinterbliebenen Die Beerdigung findet vom Trauerhause Brückenstraße, Sonnabenb Nachmittag 4 Uhr fatt.

Am 24, Marg, Abends 11 Uhr, ftarb nach dreiwöchentlichen fcmeren Leiben an Scharlach unfer innigft geliebter Sohn u Entel Willi Zielke

im Alter von 3 Jahr 8 Monat Die Beerdigung findet am Freitag, Nachmittag 3 Uhr vom Haufe, Coppernicusfir. 171 aus, fatt W. Zielke und Frau.

Polizeil. Befanntmachung. Es find in letter Beit immer haufiger bei und Bau-Projecte gur Genehmigung eingereicht worben, welche theils wegen mangelhafter technifder Beichaffenheit ber Blane und Zeichnungen, theils wegen Richtberudfichtigung ber bau- und rayonpolizeilichen Borfdriften ben Antragstellern gur Umarbeitung haben gurudgefandt werben muffen. Desgleichen wird bei Ausführung ber Bauten häufig ohne jebe Rudficht auf bas polizeilich genehmigte Project und auf die bezüglichen Bolizeiverordnungen verfahren, fo bag in mehreren Fällen erhebliche Strafen haben feftgefest und bereits fertig geftellte Bautheile wieber abgebrochen werben muffen. Abgefeben von den Ordnungeftrafen find dabet Bergögerungen und andere Rachtheile für bie betreffenben Bauberren unvermeiolich.

Bir tonnen baber bie betheiligten bringend ersuchen, nur folche Techniker Ro. 713) eingetragen. gu guziehen, von weichen eine durchaus fachgemäße Fertigung ber Bauprojecte und eine bem genehmigten Project und eine der Baupolizeiverordnung entiprechenbe Ausführung ber Arbeiten ficher halb des I. und II. Festungs-Rayons

Thorn, ben 23. Marg 1885.

Die Polizei Berwaltung. Befanntmachung.

Wir bringen hiermit gur öffentlichen Renntnis, daß laut Gemeinde-Beichluß pom 5/10. December 1884 von ber Rönigl. Regierung ju Marienwerber beftätigt unier bem 27. Februar 1885 bas Schulgelb in ben hiefigen flabti- werth jur Gebäubesteuer veranlagt. ichen Schulen vom 1. April 1885 ab

I. in ber Anaben Mittelichule: von Einheimischen 42 Mr, von Auswärtigen 66 Mr jährlich, 11. in ber Bürger Töchterschule: von Einheimischen 30 Mr.

Ill. in ber höheren Töchterschule: in Rlaffe 1 und 2 von Ginheimischen 78 Mr. von Auswärtigen 114 Mr. jährlich, in Klasse 3 und 4 von Ginheimischen 72 Mr, von Aus: wärtigen 96 Mr jährlich, in Rlaffe 5 und 6 von Ginheimischen 60 Mg. von Auswärtigen 78 Mr jährlich,

von Einheimischen 108 Mg., mit inbegriffen.

Thorn, ben 6. Marg 1885. Die städt. Schul-Deputation. ges. G. Bender.

Bekanntmachung.

Die Berren Gemerbtreibenden benache verfteigern. richtigen wir, baß Unmelbebogen gur Gewerbe-Musftellung ju Graubeng berett liegen. Diefelben fonnen mabrend ber Dienststunden abgeholt werben.

Wir machen barauf aufmertfam, baß bie Meldefrift ben

1. April dieses Jahres abläuft.

Thorn, ben 24. Märg 1885. Der Wagistrat.

Sine genbte Plätterin wünscht Beichäftigung in und außer finden Beschäftiaung bei em Hause. Deiligegeisistraße No. 200, 2 Tr. n. h.

Allen Mitgliedern

von eingeschriebenen Rrantentaffen, gur Renninis, baß fie nach Beröffentlichung bes Reichsgefeges über bie Abanderung ber Rranfenverficherung vom 28. 3a. nuar d. J. (welches mit bem 14. Februar in Rraft getreten ift) bis jum 1. April 1885 bas Recht haben, ohne Ründigungsfrift aus einer etwa jugewiefenen Zwangstrantentaffe auszuicheiben, wenn fie nachweifen, baß fie por Infrafttreten ber Zwangstaffen Mitalieder einer eingeschriebenen Silfsfaffe maren, worüber bas Statutenbuch ausweist

An olle Altheildener bie folche Mitglieber beichäftigen, richten wir die ergebene Bitte, benfelben nicht wie vielfach bisber Beitrage ju der Ortsfrankentaffe abzuziehen, weil bieselben baburch ihre jahrelang ge-jahlten Beiträge zu ben freien Raffen verluftig geben, und folches auch nicht gesetlich ift.

Die Vorstände ber Bermaltungeftellen, der Gewertvereinstrantentaffen, ber beutiden Tifch. ler und ber deutschen Maschinenbauer und Detallarbeiter ju Choin. (Gingeschriebene Silfstaffen )

anhängigen Gutebefiger Oskar Don- meiner geehrten Runben ju erwerben. ner'ichen Konfursfache ift verftorben und ber Rechtsanwalt Tornow bierfelbft jum Kontursvermalter ernannt. Culmfee, ben 21. Marg 1885.

Königl. Amts = Gericht. Beröffentlicht Abramowsky, Gerichtsichreiber.

Befanntmachung. Rufolge Berfügung von heute ift bie in Thorn beftehenbe SandelEnteber laffung bes Raufmanns Ferdinand Reinert ebenbafelbft unter ber Firma

F. Reinert Rreife in ihrem eigenen Intereffe nur in bas bieffettige Firmen Regifter (unter

Thorn, den 18, Marg 1885. Königl. Amts-Gericht V.

Zwangsversteigerung.

Im Wege ber Zwangsvollstredung qu erwarten ift. Insbesondere gilt dies foll bas im Grundbuche von Altstadt ber Grundbefiger Gustav und Laura geb. Hoehl, Kappis'ichen Cheieute HI. Hauptgewinn: eine einspäneingetragene Grundftück

am 18. Wai 1885

Bormittags 9 Uhr por bem unterzeichneten Gericht - an achtunddreissig Hauptgewinne, Berichtsftelle - im Terminszimmer IV verneigert werden.

Das Grundftud int gur Grundfteuer end in Fahr- und Reitutenfilien. garnicht und mit 4100 Mart Nutungs- 2200 Gewinne im Werthe von 5

nach-folgenden Sagen erhoben werden Ronigliches Amts-Gericht V. Am Freitag, 27. Marg cr.,

Vormittags 10 Uhr werbe ich in reip. vor ber Pfandkammer bes hiefigen Königl. Landgerichts

eine Bobr- und eine Lochmafchine, ein Sopha nebst Sophatisch, 127 Gelterwafferflaschen mit Seltermaffer und I faft neuen Brettermagen

meifibietenb gegen gieich baare Bezahlung verfteigern. Nitz, Berichtsvollzieher.

A BECHEVER.

Freitag, ben 27. d. Dl. von 1 Uhr IV. im Lehrerinnen - Ceminar: ob werbe ich im Saufe Breiteftrage Ro. 50, 2 Tr. 1 nugh. Damenschreib. pon Auswärtigen 156 Me jährlich tifch, I nugb. Spind, 1 may Bucher-Sierbei ift bas Turngelo überall ichrant, I mab. Cigarrenspindchen, 1 gr. Bronce - Spiegel mit Confole, 2 Bronce - Tische mit Marmorplatte, 1 Pianino, 1 Garnitur (Go ha und 8 Cessel), i Kronleuchter, 1 Spiel- und 2 Wanduhr, 1 Rrantenmacen, Stuble, Bettstelle, Saus- und Küchengerath 2c.

> W. Wilekens, Auctionator. Kausknechte. Rutscher,

Groß und Kleinknechte, Köchinnen. sowie Lehrlinge

werben gesucht J. Makowski, Bermittl.=Comtoir.

Zücht. Böttchergesellen

Generalversammlung den 28. 5. Mis. Emil Lönge, Pojen, Gr. Gerberftr. 53

ertheilt

Donnerstag, den 26. März 1885,

Bur Feier bes 200. Geburtstages ber Altmeifter

Händel und Bach

Große 8 Kirchen-Concert

in der altstädt. evangelischen Kirche. Bur Aufführung gelangen ausgewählte Chore u. Soli aus: Messias und Judas Maccabaus mit Orchefter Begleitung, 3 Orgel-Piecen und Biolin-Bortrag.

Billets à 1 Mark, sowie Schüler-Billets à 50 Pf. sind bet ben Herren E. F. Schwartz u. Benno Richter zu haben. Un ben Rirchenthuren findet fein Billetverfauf ftatt.

Geschäfts-Veberhaume.

Ginem hochgeehrten Bublifum von Eulmsee und Umgegend hierdurch herrn fehr billig ausverkauft. E. A. Wunsch, Baderfir. 253. bie ergebene Anzeige, daß ich am 15. b. Mt. das

Kisen= und Eisenkurzwaaren=Geschaft bes Berrn F. Mackiewicz hierfelbft, übernommen habe

Reben ben von herrn Mackiewicz bisher geführten Artifeln, werbe Reben den von Herrn Mackiewicz bisher geführten Artifeln, werde vom 1. April d. 38. zu vermiethen, ich noch ein Lager von **Maus- und Küchen-Geräthen** zur Wohnung für einen einzelnen Stontursverfahren. halten und mich fiets bemühen, mir burch ftreng reelle Bedienung, gute herrn sich eignend, auch mit Pferdestall. Der bisherige Berwalter in der hier Waare und möglichst billige Preise das Bertrauen und die Zufriedenheit

Verein.

Krieger

bis 50 Mart.

ralagentur von

Abends 129 Uhr

versammeln sich die Mitglieder

der Sanitäts : Colonne

Der Borftand.

Die Ziehung der

Marienburger Pferde-Lotterie

r. ftatt. Bur Berloofung fommen:

Ferner: drei Hauptgewinne besteh

beftebend in Luxus- und Gebrauchs.

Pferben. Dreissig Gewinne, befteb.

Loose à 3 Mark zu haben in

Thorn in ber Expedition ber

Thorner Zeitung, bet den Berren

Wittenberg, fowie durch! die Bene

Theodor Bertling in Danzig.

billigst bei

A. Bartlewski,

Seglerstraße 138.

Dom. Duninowo

Gostyniner Kreis,

Königreich Polen,

Bostanit Loczewka

hat zu verkaufen

loco Weichselufer.

Dr. Pattison's

Gichtwatte,

beftes Heilmittel gegen
Gicht und Rheumatismen
aller Art, als: Gefichtes, Brufts, Hals und Jahnichmerzen, Kobfs, Hands und Kubzicht, Glieberreißen, Küdens und Lendenweb.

Hugo Claas, Droguenhandlung in Thorn. Butterstraße.

Klavierunie richt

Hedwig Cholevius.

Seglerftraße No 140

Lebrerinnen-Unterstätzungs-Verein

5 Uhr bei hrn Wiese.

500 Riefernstümme

Ernst

Dammann & Kordes,

r geehrten Kunden zu erwerben. Indem ich um geneigten Zuspruch bitte, empfehle ich mich und zeichne ench ohne Befostigung zu verm. Eulm fee, ben 21. März 1885

Hochachtungsvoll

Goorg Herbst. Einem hochgeehrten Bublicum bie

ergebene Anzeige, daß ich

am 1. April d. I. in ber Schuhmacherfraße Freitag, den 27. d. Alts., im Saufe des Kaufmanns herrn Rogalinski eine

Commandite im Schützenhause zur Inftruction. meines Wurft- und Fleischwaaren-

Geschäfts zur Bequemlichkeit des geehrten Publicums eingerichtet habe. Gleichzeitig empfehle ich nebenbei eine

Frühltücksstube zur gefälligen Benutung.

findet in Marienburg am 17 April Sämmtliche Wurft- und Fleisch-Waaren werden in meiner Fabrit, I. Hanptgewinn: eine zweispannige Equipage im Werthe von 5000 Dt. Elisabethstraße, stets reell und sauber on benjenigen Bauten, welche inner- Phorn Blatt 410 auf den Namen il. Hauptgewinn: eine zweispännige gearbeitet, und bitte ein sehr geehrtes Equipage im Werthe von 4000 Mart Bublicum der Stadt sowie der Umgegend, mich in meinem neuen Unternige Squipage im Werthe von 1900 M. nehmen durch Entnahme von Waaren zu unterstüßen. end in angeschirrten Reitpferden unb Mit Hochachtung zeichnet

Georg Wakarecy. Vorzügliche frisch geräucherte

nur von jungen englischen Schweinen à Pinnd 75 Pf, fowie gang friich geräucherte

Ofter = Bratwurft à Pfund 80 Pf. von heute an zu nab.n und empfiehlt Georg Wakarecy.

Beidafts=Berleaung. Beige meinen geehrten Runden hierburch ergebenft an, daß ich ven heute

ab mein Mäsegeschäft Solz= u. Metall=Särge nach ber Coppernicusstr. 170

(im Reller) verlegt hate. F. Stauffenegger.

Miem Wohngaus 151. Mocker No. 511, nebft Stallung und Gartenland, iff unter guter Bedingung ju verfaufen

W. Schülke, Maurerpolier Gediegenen Gefang- n. Rlavier Unterricht erth. b. mäßigen Preisen Frau Clara Engels,

Rl. Moder, Haus Casprowitz.

Ginen Lehrling

Gusta / Reyer, geprüfter Banbagift, Fabrifant dirurgifder Inftrumente u Deffer

Bom 1. April befindet fich meine Wohnung Breilestraße 40b, 2 Tr im Hause der Frau

Duschynska. Ida Side or. Musitlehrerin.

Die Beerdigung bes herrn Max Goldschmidt findet heute Nachmittag 21/0 Uhr vom Trauerhause Breitestraße 83 aus, statt.

Der Borftand bes israelitischen Kranken- und Beerdigungs = Bereins.

20. und 21. April cr. Biehung ber 9. großen Inomraglumer

Pferde Berloofung 2003 à 3 Mg 10 g. in der Erped. der Thorner-Beitung. Frifche Mepfel Bfo. 25 &. Clara Scupin.

Schönes Maurer= und Dadirohr

ift megen Aufgabe ber Bacht gu ber= abgesetten Breifen vertäuflich in Ostrowo bei Argenau.

Benfionare f. Aufn. Gerftenftr. 131. Begen Aufgabe bes Geichäfts werben Schneibemafchinen f. b. Sausfr. und pneum. Thurzuschlagverhinberer für hansbesiger und Bau-

Das Bureau ber Baugesellichaft Degen & Comp. Bromberger Borftadt 353 ift

Die bisher von herrn Lieutenant Lauff bewohnte 1. Stage in meinem Saufe Coppernicusftr. 171 befteh. aus 5 3tmmern nebst Bubehor u. Burfchengelaß vom 1. April au vermiethen. W. Zielke.

Eine Wohnung nebft Bubehör fofort ju vermiethen Berechteftrage 129. möbl. Bim. vom 1. April ju perm. 1 B. Lebmann, Gr Gerberftr. 291/92. 1 m. 3 g vm. Reuft. Martt 237, 2 Tr. ine Mittel-Bohnung ift Rl. Gerberftraße No. 81 vom 1. April ab zu vermiethen. Näheres bei H. Januszewski,

Br. Gerberftraße Ro. 267b. **Butterstrasse** 96/7

1 Wohnung, 4 Zimmer und Zubehör zu vermiethen.

Gine elegante Wohnung 2. Stage Breitestraße Ro. 48 vom 1. April zu vermiethen.

M H von Olszewski. Ct. Annenstraße 179, 6 Zimmer mit Bubehör, gang ober getheilt gu vermiethen Naberes Jacobftrage 318

2 Treppen. möbl. Zim u. h Cab. 1 Tr n. v. bis jest v. frn. Sauptm Stamm bew. ift v. I. Upr. g. vm Schuhmacherftr 354.

1 Wohnung von 2 und 3 gim. ift in Rt. Moder gegenüber bem Biehmarkt billig zu vermiethen. Casprowicz.

Circus v. Laszewski. (Schützengarten.) Thorn.

Beute und täglich große Vorstellung in ber bogeren Reitfunft, Bferbe-Dreffur 2c.

Rur noch diese Woche Vorführung der vorzüglichtt dreffirten Zwerg - Elephanten. Alles Rähere burch die Bettel.

v. Laszewski, Director. Donnerstag und Freitag Rachmittags 5 Uhr Extra=Schüler=Vorstellungen ju gang befonders ermäßigten

Stadt = Cheater in Chorn. Donnerstag, ben 26. Marg 1885. Borlette Borftellung ber

Breifen.

Saifon. 20. und lette Abonnements Borftellung. Men!

Familie Buchbolz. Bolfsftud in 4 Acten von Leon

Treptow. Am Bellealltancetheater in Berlin an 100 Abenden aufgeführt.

Schluß ber Saison am Freitag, ben 27. Marg er. R. Schoeneck.

Kirchliche Nachrichten. In der altstädtischen evang Kirche: Freitag, den 27. März 1885. Abends 6 Uhr Baffionsandadt; herr Bfarrer Stachowit. Orgelvortrag: Bater Unfer und Einfetungsworte von Beinr. Weber.